Rurigefaßtes

# Arznen-Büchlein;

für

## Menschen und Bieh,

Darinnen"

CXXVIII. auserlesene Recepten, nebst einer prognostischen Safel.

Giner

Wien gedruckt, Ephrata nachgedruckt,. Im Jahr 2791.

TA

SPOHN 2011 hogy in minima was manning aria am maginalia T. DE, MEGOLE MORE ENOUGH VEX. DE Man (action of the second 107 41267 describe a service of the White Charles Charles and The Charles A STABLE OF

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Wahrhaftige Prognostica,

aus Egypten, welches in Ihro Köigl. Maj. bestellten Bibliothek gefunden worden.

Als nemlich 42 Tage find unglücklich im ganzen Jahr, wie solches ein Griechischer Autor bezeugt, und wer an den hernach gessehten Tagen frank wird, kommt nicht leicht darvon, als:

Den 1. 2. 6. 11. 17. 196 # January.

Den 10. 16. 17. # # Dornung.

Den 1. 12. 13. 15. # # Merz.

Den 3. 15. 17. 18. # April.

Den 8. 10. 17. 30. # May.

Den 1. 7. # # # # July.

Den 1. 3. 10. 20. # # August.

Den 15. 19. 30. # Geptember.

Den 15. 17. # # # Movember.

Den 1. 7. # # # # Movember.

Den 1. 7. # # # # December.

... Con . 82 . 201 3

#### Dierben ist zu merken,

1. Go ein Rind in diesen Tagen geboren wird, bleibt nicht lange leben, oder wird arm und elendig.

2. Wann jemand in diesen Sagen bens rathet, die verlassen gern einander, und les ben in Streit und Armuth.

3. Mann einer reiffet, fommt er insges mein ungefund nach Haus, oder leidet am Leib oder an seinen Sachen Schaden.

4. Man foll auch an diefen Zagen kein Bad anfangen, fein Vieh abgewöhnen, noch etwas faen oder Pflanzen, dann es hat fein Gedenen, man fange an was man will.

5. In diesen 42 Tagen sind 5 sonderlich unglücklich, darinnen man auch nicht reisen foll, nemlich, den 3. Merz, den 17 Alugust,

den 1, 2 und 3. Geptember.

Dierben ift zu merken, daß 2 Tage gar unglücklich sind, und wer darin Blut laßt, Der stirbt gewiß in sieben oder acht Tagen, nemlich, den 1. April ist Judas der Teur fel vom himmel gestossen worden, den i. December ift Godom und Gomorra verfunten, welcher Mensch in diesen 2 Sagen geboren wird, der ftirbt eines bofen Todts, oder wird vor der Welt zu Schanden, und auch selten alt.

### Arznen für Rosse.

Mann ein Roß nicht effen mag, so zers stofe Knoblauch und Pfeffer, und reibe ihm die Zähne wohl damit, so wirds essen. 2. Wann sich ein Roß überfrißt, stofe

blaue Lilienwurzel in einem Morfchel, drus che den Gaft durch ein Tuch und gib ihn

dem Rof ein.

3. Wenn die Burme ein Rof beiffen, fo gib ihm Sofenbaum und Wermuth, in Brod zu effen, fo fterben die Wurme. De der ftofe Everschalen, Rug und Pfeffer, und gibs dem Rof ein.

4. Wenn einem Rof die Schenkel geschwollen, fo siede Taubenstoth in Effig, und binde es dem Rof uber die Gefchwulft.

5. Wann ein Roß geschwollene Beine hat, fiede Cannenrinden und Canngapfen ju einer Lauge, und mafche die Beine Damit.

6. Wann ein Rof verftectt ift, oder eis nen Bosen Athem hat, gib ihm alle Tage 2 mal eine Handvoll Sauerfraut, und 3 Eropfen Reperschmalz darunter gemischt, auf dem gewöhnlichen Futer.

7. Für den Strengel, oder Gelbsucht, nim das Weiffe von 10 Epern, Spikens megerich, Seifen, jedes gleichviel, flein geftofen, und gibs dem Rof ein, auch gib dem Roß Regenwurm zu effen in Grod 3 Morgen, so gehet es von ihm.

8. Wann ein Rof Wafferreh ift, fo tries fen ihm die Maslocher, schlage ihm die Halsader; mann es aber Futerreh, fo blaht es sich auf, stofe ihm ein Stuck Seifen in den Hals.

9. Wann ein Rof Blut ftallet, fo brens ne Erlenlaub und Rreiden in einem Safes lein zu Pulver, und gibs ihm in einem naf-

fen Futer.

10. Wann ein Roß Fehl in den Augen, trub oder dunkele Augen hat, nim Schnes ckenhaufer, die am Waffer ligen, mache fie gu Pulver, auf glubenden Roblen, nim Rallen Imber, jedes gleichviel, ftofe es zu Pulver, und blafe dem Rof, mit einem Federfiel als le Tage 2 mal davon in die Augen.

11. Wann ein Rof nicht ftallen fan, fo ftose ihm Knoblauch und Pfeffer in den Schlauch, oder nim Anoblauch, Pfeffer, Berlingfeelen, Rrebseyer, ftofe alles zufams

men, und damit reibe ihn daran.

12. Für die Darmgicht, oder wilden Zweifel, mifche Imber. Pfeffer, Dirschhorn, warmen Ruhdreck und Effig untereinander, und schütte es dem Rof ein.

13. Wann ein Rof die Harnwinde bat,

ftofe ein Loth Lorbeeren ju Pulver, und gib

es ihm warm in Wein zu trinken.

14. Wann einem Roß ein Glied fchwins det, fo reibs wohl mit Brenneffeln, darnach stoffe etliche lebendige Krebse, daß sie Waffer geben, und wasche das Glied wohl damit.

15. Für das Gliedwaffer, binde dem Roß einen warmen Schweindreck, und etwas

Koth aus dem linken Schut über.

16. Wann ein Rof vom Gattel oder Rummet gedrückt und geschwollen, fo fiede Brunnenfreffen, und schlage es darauf, fo warm als es erleiden fan.

17. Wann ein Rof unterm Sattel ges schwollen, fo brenne alte Schuhfohlen, nim Schmer ungefalzen, Schweinenbeiner, alles du Pulver gestosen, masche die Wunde mit

Darn, und streue es darein. 18. In offene Schaden thue ungemachtes Harz, oder brenne alte Schusohlen, nim 2 Loffel voll Allaun, 2 Loffel voll Galz, einen Schuß Pulver, alles fein gestofen, und mit Schweinenfett zu einer Salbe gemacht.

19. Wider die bofen Bufe, nim Leinbl, Diertel War, und ein Biertel Honig, stofe alles zusammen, und salbe dem Roß die Hufe damit.

20. Wann einem Rof der Kern schwindt, so beschneide es im Suf, bis auf den Rern,

oder Leben: darnach nim Speck, Schmer, Honig, Harz, Unschlicht und Baumol, fiede alles durch einander, und gieß es täglich 2 mal heiß und warm in die Huf.

21. Wann ein Rof vernagelt ift, fo laß Das Eiter aus, mache Kupferruß, Baumbl, Effig und Honig untereinander heiß, und schutte es ins Lochlein, das zum Leben geraumet ist, nete auch Werg darin, lege es dars auf und laß das Eissen luck aufschlagen.

22. Wider die Schweinung, nim Fisch wurm, 2 Loffel voll Galz, frischen Butter, eine Handvoll grun Korn, oder Korndram, brate es auf einem Rohlfeuer, mische einen Schuß feingemachtes Pulver darunter, und

schmiere das Glied damit.

23. Wann ein Roß den Strengel hat, es sen jung oder alt, wann es nur nicht aus: gebrochen, nim Schmer oder Speck von eis nem rothen Barg, zerlaß ihn, und geuß dem Roß täglich 2 mal, so warm als du es am Finger leiden kanst, durch ein Horn ins Ohr.

24. Für Gefichter in den Fuffen, mann du nicht weist was dem Rof fehlt, und es hinten an den Beinen anligt, so schneide ihm die Huf auf, bis aufs Leben, und nim Pech, Schmer, War, Honig, Salz Bocksunsch, Licht, Kindsmark, Baumbl, Hundsschmalz, jedes gleichviel, machs zur Salbe und schmies re es damit.

25. Für den Roßhusten, nim Ebheu, das auf der Erden wächst, und gibs ihm unter Dem Futer.

26. Für den Zweifel, oder Feifel, brunge in deinen linken Schuh, und schutte es dem

Rof ins rechte Ohr.

27. Wann ein Rof rautig ift, so nim Butter und Schmer, jedes ein Diertel. Schwefel, Alaun und Quecksilber, jedes ein Loth. Rupferruß 3 Loth, Bergglat 2 Loth, alles untereinander gemacht, die Ruffen abgerieben, darnach gefalbet, und ein heiffes Bord dagegen gehalten.

28. Go ein Rof nicht miften kan, frose ihm ofters Geifen in Den Sintern, oder gies

he es mit der hand heraus.

29. Für die Feigwarzen der Roffe, oder ander Dieh, fiede eine Sandvoll faubre Ufche und eine Handvoll Schills, in 3 Peint Waf-fer, bis 1 Peint eingesotten, drucke es durch ein Tuch und wasche es täglich 2 mal damit.

30. Für allerley ungenannte Krankheiten, oder Würme, nim die mittelfte Rinde von den Alfpen, Kreiden, Anoblauch, Gicheln, Calben, Beifmurgeln, Bilfenfamen, Engig an, jedes gleichviel, stose es zu Pulver, und gibs dem Roß auf dem Futer zu effen, taß es darauf 2 Stund fasten, wiederhole es 3 Sage nach einander. Ein Rof mit warm

Ruhseich gewaschen, kriegt ein ganze Haut.

31. Wann ein Roß bauchstösig, dampsig oder versteckt ist, nim Essig, Branntenwein, Schwefel und Nießpulver, mache es untereinander und gibs dem Roß ein, wann der Mond untergeht, alsdann siede grose Ameisen mit den Epern in Wasser, drücke es aus wie War, und schütte es dem Roß ein.

32. Wann ein Noß im Leibe frank ift, fo siede Wermuth in Wasser, und schutt es dem Roß ein, und gib ihm sonst kein Trank.

33. Wann ein Roß überzecht, und nicht effen mag, nim Kußlenfraut, Eisenfraut, Dirschwurzel, Hirschworn, Essig, Pfeffer und Imber, mache es zu Pulver, siede es unterseinander, und gibs dem Roß ein.

34. Wann ein Roß zu rehe wird, fogib ihm ein Quintlein Safran ein, und reite

es, daß es schwitt.

35. Hänge dem Roß einen grosen Wolf Zahn an den Hals, so wird es nicht steif werden, noch sich verfangen.

36. Mann ein Rof eine Feder gefreffen,

fo gib ihm einen Sinkelmagen ein.

37. Blinde Roß sehend zu machen, nim ein neues Häselein, grabe es in den Boden, setze darauf ein ander Häselein, das unten 5 Löcher hat, thue einen Fisch darein, und verwahre es wohl, daß keine Luft darzu kan,

mache ein Feuer um das obere Safelein, daß der Fisch zerschmelzt, und das Del in das Untere fließt, und schmiere dem Rof die Augbraumen damit, fo wird es in 4 200: chen wieder feben.

### Arzney für Rindvieh.

Mann eine Kuh Lungens oder Leberfaul ist, so nimm grüne Wacholderbeeren, Enzian, Lungenfraut, mache es zu Pulver und gibs dem Dieh etliche mal ein.

2. Go einer Ruh die Milch entnommen, gib ihr Gundelreben, Sprenpreis und Galg.

3. Wann eine Ruh die Milch verzieht, fo gib ihr ihre Milch, mit Galz, nuchtern.

4. Den Ruben den Rugen zu behalten, gib ihnen Rampfer, Eper, fchwarzen Rums mel und Galz.

5. Wider den kalten Brand mifche eis nen Schuß Pulver unter Mistbrühe, und gibs dem Vieh ein.

6. Wann ein Dieh ftirbt, fo nim ein Stud Bleifch davon, und gibs dem andern Bieh, mit Teufels Abbif und Galz, zu ef:

sen, so ist es sicher. 7. So eine Kuh Blut gibt, so gib es

ihr zu faufen, es hilft. 8. Wann eine junge Ruh das erfte Kalb

bringt, so gib ihr ein Stuck von der Mache geburt, fo wird sie gesund bleiben, und der Rugen kan ihr nicht genommen werden.

9. Gib allem Wieh den 1 May durres Wolfsfleisch zu fressen, so ist es ein ganzes

Jahr vor allen Wolfen sicher.
10. Wann ein Mensch oder Bieh von eis nem giftigen Ehier gebiffen oder vergiftet ist, lege eine Krotte darauf, so im 30 zwis schen den 2 Frauentagen gespieset, und an der Sonne gedurret worden, fie ziehet allen Bift an sich, ist auch gut in Pestzeiten, versehe sich ein jeder Hausvater damit.

11. Wann ein Wieh roth harnet, so gib ihm Noth/Gottesgnaden und Erberkraut, zu

effen.

12. Wider den Husten, nim Wacholders beeren, Salben, und eichen Mosig, wohl gedürret, zerstosen, und dem Wieh in Galg ein gegeben, dienet auch wider die Lungens faule.

13. Wann die Ruhe bald zu rind laufen, so schabe alt Kupfer, und gibs ihnen mit Hebteig, Ruß und Galg zu effen, fo werden

sie gern tragend.

14. Wann eine Ruh sich nicht verfaubern kan, so verdrücke ihr ein neugelegtes En im Hals, daß sie es schlucket.

15. Wider die Lauß, nim Sannzapfen,

Forllenfchof, Bacholderschof und Gefenbaum, toche es zu einer Lauge, und wasche

das Vieh damit.

16. Go ein Ralb den Oder ber weiffen Rauthen hat, fo nim alt Schmer, Butter und Harz, ruhre es in einer Pfanne, auf ets ner Gluth durch einander, thue gestofen Buche fenpulver dazu, und falbe die Rauth damit.

17. Go ein Bieh düpflich ist, kaufe etz was Myrrhen, koche sie in Wein, und schütz te es dem Vieh mit etwas Balsamsulphur, in die Rasibcher, fo warm als es es leiden

mag, fo vergehen die Blattern.

18. Go ein Viely nicht zunimmt, dorre Maronfraut, zerftofe es und gibs dem Dieb

mit Galz ein.

19. Go ein Bieh von Bofen Leuten vers untreuet worden, nim 3 Wacholderschoß, 3 Haffelschoß und 3 Stäutlein Rauten, thue es in eine Pfanne voll feurige Kohlen, und berauchere das Bieh 3 mal damit, allemal in Den 3 hochsten Mamen, das übrige gib dem Bieh in Galz und Gundelreben zu effen. 20. Ein Kunftstuck, daß die Imen nicht

wegfliegen, lege eine blaue Lilienwurzel in

den Korb, es ist probatum.

Arzney für die Menschen.

Set jemand an Lung oder Leber faul, der nehme eine Quart alten Korndram, Saferan, Muscatbluth, Schwefelbluth, jedes für 6 Pens, sein halbpeint Honig, distillire es 3 Tage an der Sonne, oder benm Ofen, maherender Zeit schüttele es oft, alsdann trinke alle Morgen nüchtern, nach dem Mittagessen und Abends benm Schlasengehen, jedes mal

ein halb Tschill.

2. Wider die Schwetnung, nim Spicks bl, schwarzes Steinbl, Regenwürmsbl, Joshannessbl, jedes für einen Schilling, zerlasse ein halb Pfund frischen Butter, und schmiere es damit an der Sonne. Oder schabe Mersrettig, koche ihn in Essig, verwahre den Hassen, daß der Dunst nicht versliegt, laß es 24 Stund stehen, darnach is davon, und schmiesze das Glied mit Regenwürmbl. Thue Nesgenwürm in ein Häselein, schlage es in Teig und backe ihn zu Brod, darnach distillire es in einem Glas an der Sonne, Probatum.

3. So ein Mensch ungefehr erkrummet, als ware es ihm angethan, so mache eine Salbe von Meisterwurzel und Hauswurzel, und schmiere die Glieder überzwerg damit.

4. Wider den Wurm mache frische Ochfengalle heiß, und stecke das Blied drein.

5. Wann einer übel hort, so schabe Ret-

tich, menge Galz darunter, und laf es 24 Stund fteben, Darnach ben Gaft mit Baums wolle in die Ohren gedrückt.

6. Co einem die Eprache verfallt, oder Das Zapfiein oben am Ropf, fchmiere ten

Wirbel mit Storkenschmalz.

7. Für die Rolick, oder das Reiffen im Leib, Broinge 3, 5 oder 7 Eropfen aus einem gangen Pfertebreck, und trinte es in Brants

wein, und hatte dich warm.

8. 2Bann bey einem Menschen Die Schwindsucht will anseten, fo nim Such 8: lungs und Leber, und reibe es in eine warme Suppe, Die mit Sunds: oder Menschens schmalz vermischt.

9. Mider den Krampf, reibe das Glied überzwerch mit Heiterneffeln, man kan auch

eine Salbe davon mache.

10. Spigenwegerich mit ftarkem Bein gestofen, und darauf gelegt, ift auch gut.

11. Für den Husten, brate Zwiebel und

schmiere die Fußsohlen warm Samit.

12. Den alten Duften zu vertreiben, nim Wohlgemuth in Honigwasser gesotten, und Reiß oder Berftensbruh ift getrunken. auch aut,

13. Den scharfen Susten zu vertreiben, trinke den saft von gesottenen Ruben warm, mit etwas Zucker, benm Schlafengehn.

14. Wider den kalten Suften, Weizens mehl in frischem Butter, alten Wein und Bucker, ju einem Bruhlein gemacht, und

davon getrunken.

15. Für die Duneraugen an den Suffen, zerstose Knoblauch, und lege ihn darauf, so faulen fie heraus, schmiere fie mit schwarzen Schneckenwasser, oder lege gesalzene Specksschwarden darauf, thue es etliche mal.

16. Für dunkele Augen, thue beum Schlas

fengehen, Schelkrautfaft in Die Augen.

17. Für hipige Mugen, fiede Fenchelkraut, oder Samen, in Brunnenwaffer, und trin-

ke alle Tage ein Glas voll.

18. Für das Rinnen, oder triefen, der Alugen, fose trocken Reblaub, Attigkraut und Honig, gleich mit einander, drucke den Saft durch ein Tuch, und bestreiche die

Augen damit.

19. Für das Saufen der Ohren, schwarze Diefwurzel in Effig gefotten , und in Die Ohren gethan. Oder, reibe das Saupt mit warmen leinene Tuchern, brate Sonig . und Galz in einer Pfanne, und schlage es warm aufs Haupt.

20. Für das Blut zu stillen, Dorschens

kraut gefotten, und auf die Wunde gelegt. 21. Maurrautten und Erbeerkraut, stillet auch das Blut. It. Breiten Wegerich ges stosen.

stosen, und mit dem Weissen vom En auf eine blutende Wunde gethan, ftillet das Blut. Item, Mosig verstopft alle blutende Blug.
22. Das Bliedwasser zu ftillen, siede Res

seiwurz in Wein, und wasche es damit.
23. Für die rothe Ruhr, if Mayenbutter, ohne Salz, ein oder 3 mal. Oder siede Rofenblatter in Waffer, ftillet das rothe im Stuhlgang.

24. Ein anders: Schweinensbeiner zers

stosen, und mit alten Wein getrunken.
25. Für das Seitenstechen, siede Leinsamen in Wasser, nebe ein Tuchlein darin, und lege es auf die Seiten, so warm als es zu leiden ist, thue es oft.

26. Für das Seitenweh, weissen Weges rich in firnen Wein genommen, ift fehr gut.

27. Naronkraut oder Wurzel oft in der Roft oder Wein gefotten, tofet auf der Bruft, treibet den groben Schleim, ftarket die Luns

ge, Leber und das Derg.

28. So ein Weib von der Mutter geplas get, die nehme weissen Lilgenfaft, und Bens fuß, daffelbe in ein naffes Tuch gebunden, in der Alsche gebraten, und auf den Rabel gelegt, fo warm als fie es leiden kan.

29. Deflenblatter gefotten, mit Myrrhen gemischt und auf der Frauen Bauch gelegt, bringet ihr Zeit. Morgens, Mittags und 21:

bends, sedesmal 3 Loth Reflenwasser gestrunken, fördert den Frauen ihre Zeit, und treibet aus die todte Geburt.

30. Teschelkrautswaffer Morgens und 21: bends jedesmal 4 Loth getrunken, ist auch febr gut wider alle Blutfluffe, es fen die ros the oder weiffe Ruhr, Blut harnen, oder Frauen Blume.

31. In grun Waffer Morgens und 21: bends, jedesmal 3 Loth getrunken, ist gut für die erkalte Mutter, denen die einen kals ten Magen haben, legt man es mit wars

men Tuchern auf den Magen.

32. Weiffe Lilgenwurzel gebraten , und mit Rosenbl ein Pflafter gemacht, loschet den Brand, fo vom Feuer gefchehen, es weichet auch der Frauen ihre Mutter, wann es warm darauf gelegt wird, u. bringet ihre Blume.

33- Eisenkrautswurzel mit Waffer oder Wein gefotten, und getrunken, reiniget den Frauen ihre Mutter, bringet ihre Blume, und vertreibet den Stein.

34. Eifenfraut-Waffer getrunken, Dienet wider die Gelbsucht, oder trinke 3 Tage nuchtern im Wein oder Baffer gefottene

gute frische Wacholderbeeren.

35. Go jemand fich gefärlich gebrannt, todte ein Schaf, und lege die Haut warm darauf, es ziehet den Brand heraus, oder trink einen guten Trunk von deinem eigenen Harn, so schlägt der Brand nicht in Leib, sonst dienet auch eine Salbe von Dinten, Baumbl und Way.

36. Für den Husten, stofe Salben zu Saft, und nim ihn in einen Bechervoll gusten warmen Wein ein, es dient auch wider

den God.

37. Die Gesundheit ein ganzes Jahr zu erhalten, nim Wermuth und Bedoniens zipfelein jedes 6 Loth, und giese den besten alten weissen Wein übernacht darauf, und trink von diesem Wein den ganzen Monat

May, Morgens fruh ein Glafvoll.

38. Für geschwollene Schenkel und Füsse, nim Wermuth, Hauswurzel, Schälkraut, Nachtschatten, Flöhkraut und Kleven, sedes eine Handvoll, thue alles zusammen in ein Säcklein, siede es in Wein, und schlage es warm über, oder stose Nettigwurzeln, und lege sie in die Schuh, gehe stark darauf, und erfrische es alle Morgen, und Abend, es ziehet die Geschwulst gewaltig heraus. Ist die Geschwulst vom Neiten, so lege 2 Hand voll zerquetschtes Sänsericktraut in die Schuh oder Stiefel, reite oder gehe darauf.

39. Wann einer vom Milz geschwollen,

39. Wann einer vom Milz geschwollen, nehme eine Sandvoll Wacholderschof, roth Rebholz, Saubohnen-ftroh, brenne es zu Pulver, binde es in ein Tüchlein und gestochet Waffer darüber gethan, thue auch ets was Süßholz und Fenchel in den Trank, trinke Morgens und Abends ein gut Glaß voll, es ist auch den Waffersüchtigen gut.

40. Für die Geschwulst am Leibe, nim das Mosig von einem Todtenkopf morgens frühe ungefehr unbeschrien geholet, und in ein Tuch gebunden, in Wein gelegt, und getrunken.

41. Für die Gelbsucht, trinke oft Schels wurzel oder Leberkraut in Wein, oder siede

Hopfen in Wein, und trinke davon.

42. So ein Mensch oder Wieh bezaubert, nim ssingerkraut, schwarzen Kümmel, Todztenbein, Holz so das Wasser auswirft, mach es zu Pulver, und gib eimem Kind ein Mescherspitze voll einem Mann 1 Quintlein, einem Pferd 2 Loth, Kindvieh 1 Loth, in Essig.

43. Für die Milktrankheit brauche oft 21st dermenig und Hirschzungen, in der Kost.

44. Oder mache eine Salbe von Tausends guldenkraut, Baumbl und Wax, und schmies re das Mils. Jelängerse lieber und Dirschs zungen in Wein gesotten, oder Safran oft gebraucht, ist auch sehr gut. Gundelreben in Essig gesotten, und auf das Milz gelegt, stillet das Aussteigen des Milzes.

45. Für das Seitenftechen nim Fehdiftels

fraut, und Salben, etwas weniger, ftofe die und mische darunter das Waffer von den Sehdifteln, und fiede es ein Biertheil ein, drucke es durch ein Tuch, und machs mit Bu cter fuß, und trinte fo oft das Stechen fomt.

46. Ochfenzunge mit Waffer gefotten, und warm getrunten, gut für gefchwollene Suffe.

47. Rogmarin und Rauten gefotten, ift

gut wider die fallende Sucht.

48. Mauforleinfaft mit Wein gefotten, ift gut wider die fallende Gucht. It. Bors Bedonien-fraut getrunken, ift auch gut.

49. Cauerampferfaft mit Baumbl, an bas Saupt geftrichen, dient mider allerlen Dige.

50. Saber Bren mit Effig gefocht, ift gut

denen die grose Hite haben.

51. Rinden von einem Efchenbaum frifch auf eine Wunde gbunden, giehet fie gufam-

men, daß mans nicht beften braucht.

52 Sohlewurzel geftoffen, mit Diptans wurzel gepulvert, und mit Honig gur Galbe gemacht und auf die Wunden gelegt, ziehet einigen Pfeil oder Dorn heraus.

53. Scheißmilten gestofen', ein Pflaffer davon gemacht, und auf das gestofene Glied oder Magel gelegt ziehets aus und heilet.

54. Benfuß oft gebraucht, fo schadet dir tein Bif von einigem unfinnigen Ehier.

55. Stabwurzel getrunken, ift gut, Dens

nen die ein giftiges Thier gebiffen hat.

56. Wer einen undauigen Magen hat, der effe Bolen oder Bolenfamen, in einem Ey.

57. Für das Brechen nim Bedonien in alten Wein gesotten, und trinke davon nach dem Effen.

78. Item, nim Bolen und zerschneide ihn Hein, und if ihn in einem Ey, etliche mal.

19. Für den Stein, nim Rinden von eis nem abgehauenen Sichbaum, der nicht gar alt, siede sie in Wein, und trinke oft davon.

60. Wann einem der Afterdarm ausges gangen, der grabe viel Schlehenwurzel, und laffe sie wohl sieden, und site darüber, daß der Dampf in dich gehet.

61. Siede das Hirn eines Hasen, und reibe den Kindern das Zahnsteisch, so wache

fen die Zahne ohne Schmerzen.

62. Halte einen Kreuzvogel im Haus, so berührt es der Blitz nicht. So ein Kind das Fröschel oder die Bichter bekommt, sow lasse das Kind aus dem Geschirr trinken, woraus der Vogel trinkt, es hilft so gleich.

63. Die Maulworf oder Schermause zu vertreiben, thue ungeloschten Kalk in die Loscher, wo sie auswerfen, so verlaufen sie alle.

cher, wo sie auswerfen, so verlaufen sie alle.

64. Eper Del, das Weisse ist den Augen gut, und löschet den Brand. Das Dotters bl ist vor das Lenden-grieß, so man es eine

nimt, und wann einem der Rucken oder Lens. den wehe thut, der schmiere sich damit.

65. Wie man das Ameisensol macht, und worzu es gut ist. Thue die Ever in einen neuen Hafen, schlage sie in einen Laib Teig, thue sie in einen Backofen, so lange bis das Brod backet, darnach distillire es, in einem Glas an der Sonne. Es ist gut für das Gehör und für die Augen. Auf solche Weisse macht man auch das Regenwürmsol.

66. Du fragst mich vielleicht, wie brings man die Eper aus dem Haufen? Antwort, Rehre einen saubern Platz ben einem Haus fen, lege grüne Reisser darauf, und rühre mit einer Stangen in dem Hausen, so tragen sie die Eper alle unter das Reiß.

67. Suche nach Jacobi Tag in den Tannenwäldern, in den Ameiß-haufen, so fins dest du Plätzlen mit Pech, das ist Weyrauch, räumest du den Haufen weg, unten haben sie Löcher, da sindest du Weyrauch genug. It. Wann einer vom Mitz geschwollen,

der brauche Wacholderschoß roth.

der backe ruchen Grieß in einem En, und esse Warm, etliche mal, es ist auch gut für das Kückweh und Bauchweh, auf soloche Weise eingenommen.

69. Den Weibsspersonen ihre Blume benzubringen, nim Schlafzäpfel und siede sie in Wasser, und trinke davon Morgens und Abender, dieses eröfnet die Luftzader, wann mans ktliche mal gebraucht hat, so nehme Natterswürzel, Rohmarm, Lorbeeren, Hasselhvürzel, Mahoran, weissen Psop, Taus sendäusdenskrout, Sefenbaum und Baldrianskröutzelz ganzen Safran, Muscatsblüth; und alle Morgen davon getrunken, und daraufgeschwickt.

70. Unseier lieben Frauen Daftenkraut, in die Schube gethan, und darauf gegangen, fo wird sie ihre Blume gewiß bekommen.

einen. Hafen gethan, und 9 Tage unter die Erde vergraben, hernach in einem Glas an der Sonn distillirt, vertreibt das Schling den in den Warzen, an Händen und Fiffen, und vertreibet die Hünersaugen, an den Füssen, sie heilen die Brüch und alle Schäsden.

72. Frischen Butter, Jonig und Zwiebels faft auf einem Kohlfeuer vergehen lassen, und Weizenmehl darein gerührt, dienet wis der Nothlauf, Halsweh und Geschwere.

Alles zu Gottes Chr.